## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

N 10. Mittwoch, den 12. Januar 1848.

Angekommene Fremde vom 10. Januar.

Sr. Gutep. Rulezewicz aus Grofdorf, Sr. Wirthichafte = Infpettor Schell aus Burawita, Sr. Guteb. v. Czapefi aus Diefary, Frau Guteb. v. Oppen aus Sebzin, Gr. Dominial-Rassirer Sofolowefi aus Dobrzyco, I. im Hotel à la ville de Rome; vie Grn. Guteb. v. Ramineti aus Prapftanti, v. Bojanowell aus Offrowieczno, Graf Mielanusti aus Pawlowice, Matecfi aus Reuftadt b/p., Testo aus Rigegyn, v. Boltoweff aus Dyfglowo, Sr. Direftor Dfreeti aus Storchneff, Sr. Partifulier Glomegnnett und Sr. Gutep. Testo aus Gan, I im Bagar; Sr. Burger Behnert aus Wongrowit, Sr. Wirthichafte : Infpettor v. Glebocki aus Pfarelie, fr. Defonom Berndt aus Dombrowo, I. im Hotel de Pologne; Die Srn. Guteb. v. Brudgewell aus Dzierzagno, v. Cuchorzewell aus Bierzeja, I. im Hotel de Berlin; fr. Landrath v. Schmidt aus Schroda, fr. Ingenieur : Lieut. Danieloweli aus Spandau, Sr. Rentier Stochois aus Briefel, Die Srn. Rauft. Mene aus Cobleng, Rleingang aus Berlin, Cornitius aus Dagbeburg, I. in Laut's Hotel de Rome; Gr. Papierhandler Gorau aus Birnbaum, Die Grn. Sandelel. Rupferberg aus Rawicz, Sperling und Levy aus Bertowo, 1. in 3 Rronen; Sr. Dberamtmann Chag aus Rroben, Sr. Landichafterath Miesmann und Sr. Dbers forfter v. Rurnatoweffi aus Dinne, Sr. Raufm. Grood aus Berlin, Die grn. Guteb. v. Pranftanowefi aus Bialcann, Grunwald aus Mignegewo, 1. im Hotel de Baviere; Gr. Gutep. Beigt aus Pafawie, I. im weißen Moler; Die Grn. Guteb. Riefewetter aus Rlefzegewo, v. Suchorzewell aus Zarnowo, I. im ichwargen Abler; Sr. Baumeifter Stabroweti aus Rurnit, fr. Defonom Stabrowefi aus Cobezemo, I, im Reb; Sr. Dafchinenbau-Unftalt=Befiger Stockert aus Landeberg a. 2B., Sr. Mublenbef. Gunther aus Schwerin a. B., Sr. Kommiff. Alfiewicz aus Czerniejewo, Die frn. Guteb. v. Bafrzewefi aus Baranowo, b. Begierefi aus Begrn, I. in ber golbenen Gand; Sr. Dberforfter v. Gigyeli aus Borufgynto, 1. Do. 5. Ronigeftrafe.

1) Ldictal-Vorladung.

Die Umtetaution Des vormaligen gands und Stadtgerichte-Gulfe-Erefutore Bars thel hierfelbft foll freigegeben werben.

Alle unbekannten Gläubiger, welche Unsprüche an die gedachte Umtekaution aus rechtlichen Gründen zu haben versmeinen, werden daher aufgefordert, sich damit innerhalb 6 Wochen, spätestens aber in dem auf den 29. Februar 1848 Bormittags 9 Uhr vor dem Hrn. Ober = Landesgerichte = Affessor Schottkianberaumten Liquidations, Termine, zu melden.

Diejenigen Glaubiger, welche fich vor ober in diefem Termine nicht melben, werden aller Ihrer Unspruche an die fragsliche Umtöfaution fur verlustig erflart und mit ihren Forderungen nur an das etwanige übrige Bermögen bes 2c. Barsthel verwiesen werden.

Rempen, ben 1. Dezember 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

2) Bekanntmachung. Der Dbers forster Julius Scheden zu Zelgniewo und beffen Shegattin Ratalie Laura geb. Lunes man, Lettere nach erreichter Großjährigkeit, haben laut der gerichtlichen Werhandlung vom 14. September d. I die Gemein, schaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Schneidemubl, ben 10. Dezbr. 1847.

Zapozew edyktalny.

Kaucya urzędowa byłego tutejszego pomocnego exekutora Sądu Ziemsko miejskiego Barthel ma być zwróconą.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do rzeczonej kaucyi z prawnego względu mniemają mieć pretensye, wzywają się przeto niniejszém, aby się w przeciągu sześciu tygodni, najpóźniej zaś w wyznaczonym terminie likwidacyjnym dnia 29. Lutego 1848, przed południem o godzinie gtej przed Ur. Schottki, Assessorem Sądu Nadziemiańskiego, zgłosili.

Ci wierzyciele, którzy się poprzednio lub w terminie nie zgłoszą, utracą swe prawa do rzeczonej kaucyi i pozostawionem im będzie względem swych pretensyj z majątku jakiby po Barthel miał jeszcze pozostać, szukać swego zaspokojenia.

Kempno, dnia 1. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Ur. Scheden Nadleśniczy w Zelgniewie i tegoż małżonka Natalia Laura z domu Lünemann, ostatnia po doszłej pełnoletności, podług sądownie spisanego protokołu z dnia 14. Września r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Pila, dnia 10. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

goldenen Ganet- Da Deritorium v. C

3) Steckbrief. Der Krugpachter Martin Biefe zu Radom, Oborniker Kreises, hat sich eines Diebstahls brins gend verdachtig gemacht und vor seiner verantwortlichen Vernehmung aus seinem Wohnorte heimlich entfernt, auch sind alle Versuche, benselben habhaft zu wers ben, vergeblich gewesen.

Alle resp. Civil- und Militairbehorben werden daher ersucht, auf den zc. Wiese zu achten und ihn im Betretungsfalle an uns Behufs Fortsegung ber Untersuchung hieher abliefern zu laffen.

Signalement fann nicht beigefügt werben, da ein foldes noch nicht aufge, nommen gewesen ift.

Schonlante, ben 29. Dezember 1847. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

List gończy. Marcin Wiese dzierzawca gościńca w Radomiu, powiecie Obornickim, stał się kradzieży popełnionej bardzo podejrzanym, oddalił się przed swojem wysłuchaniem z miejsca swego dotychczasowego pobytu potajemnie i zostały wszystkie uczynione kroki do schwytania go bezskuteczne.

Wzywają się przeto wszystkie władze cywilne resp. wojskowe, aby na rzeczonego Wiese baczność dały i w przypadku spotkania takowego do dalszego kontynuowania indagacyi tu dotąd odstawić kazały.

Rysopis nie może być dołączony, gdyż takowy jeszcze spisany nie zo-

stał.

Trzcianka, dn. 29. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Den gestern Abend um 11 Uhr erfolgten Tod unserer Tochter Emma, in ihrem 17ten Lebensjahre, zeigen wir unsern Freunden und Bekannten statt besons berer Meldung hiermit ergebenst an und bitten um stille Theilnahme.

Pofen, ben 10. Januar 1848.

Gisevius,

henriette Gifevius geb. Mulger.

- 5) In L. Schirmer's Buchhandlung im Hotel de Dresde ift gu haben: Romischer Boltstalender fur 1848, von A. Brennglas. Preis 10 Sgr.
- 6) Mittwoch ben 12. Januar Nachmittage 4 Uhr Berfammlung bes Lehrer, Bereins im Friedrich Wilhelms-Gymnafium.
- 7) Obwieszczenie. Do pozostałości śp. Ewy z Pruskich Niemojowskiej należące konie, powóz, sanki, szory i dery, w dniu 24. Stycznia o godzinie rotej zrana przed zamieszkaniem P. Getz Cohn w Pleszewie przez licytacyą publiczną spieniężone zostaną.

8) Das unterzeichnete Direktorium wunscht in jeber Stadt bes Königreichs Preußen einen Bertreter, am liebsten aus dem Lehrerstande zu erwerben, welcher das Interesse bes Bereins wahrnimmt und, gegen eine bestimmte Tantieme, die Geschäfte besselben versieht. Diejenigen herren, welche sich der Angelegenheit unsterziehen wollen, bitten wir freundlichst, uns, innerhalb der nachsten 8 Tage, durch die Expedition der Posener Zeitung Nachricht geben zu wollen, worauf die betreffens den Mittheilungen in Kurze erfolgen werden.

Das Direktorium bes Mordbeutschen Bolksschriften Bereins zu Berlin, Dr. Julius Curtius. Geh. Rath Loëft. Dr. C. Mude. Otto Ruppins. D. Schomburgt.

- 9) Kto chce mieć posadę na domowego nauczyciela, niech się zgłosi do Stanisława Gurnego, kleryka w Seminaryi duchowném.
- 10) Zmiana lokalu. Mój skład obuwia męzkiego przeniesiony jest z Nowej ulicy na ulicę Wodną Nr. 52. (narożnik starego rynku), oczem Szanowną publiczność uwiadamiam.

Poznań, w Styczniu 1848.

St. Dąbrowski.

- 11) Behufe Unterflugung verschamter Armen find im vorigen Jahre eirea 3000 Rthlr. zusammengebracht worden, die von einer dazu ernannten Kommission vertheilt werden sollten. Ware es nicht billig, wenn die Kommission, der man solches Bertrauen geschenet, doch endlich hieraber Bericht erstattete? B. B.....i.
- 12) Gine gebrauchte, jeboch noch gut erhaltene Destillirblase von circa 100— 120 Quart nebst dazu gehörigem Upparat wird zu taufen gesucht. Bon Bem? ift in der Buchhandlung von Gebruder Schert in Posen zu erfragen.
- 13) Frifche Solfteinische Auftern empfingen fo eben Gebr. Unberfc.
- 14) Gin guter, gebrauchter Flugel von 6 ober 7 Oftaven wird zu taufen oder borgen gesucht vom Commissionair D. Rat, Bergstraße Do. 14.
- 15) Um alten Markt Do, 71. ift ein Laben ju vermiethen.
- 16) Mein Caffeelager ift gegenwartig vollständig fortirt; es zeichnen fich gang besonders darunter in schonem Geschmad aus Portorico, Cuba, Manilla, feingelb und feinbraun Java, letterer jest fehr beliebt. 3. Appel, Wilhelmestraße.